## N = 295.

## Posener Intelligenz-Blatt.

## Dienstag, den 9. December 1828.

Angekommene Freunde vom 6. December 1828.

hr. Bauinfpetter Opit aus Connity, fr. Bauinfpetter Anmgantle aus Wilna, fr. Zimmermann und hr. Bielawefi, Tonkunstler aus Warschau, I. in Mro. 165 Wilhelmöstraße; fr. v. Zerboni di Sposetti, Kapitain a. D., aus Bromsberg, fr. Erbherr Katkstein aus Psarstie, I. in No. 243 Breslauerstraße.

Subhaftations-Patent.

Das unter miserer Gerichtsbarkeit in der Intendantur Bromberg belegene, den Gutsbesiger Leo v. Sulerzyösischen Eheleuten zugehörige Erbpachts Borwerf Wolfen nebst Jubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 1394 Kthlr. 23 sgr. 4 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schuldensbalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der Bietungs-Termin ist auf den 31. Januar k. J. vor dem Herrn Landgerichts-Rath Spieß Morgens um 10 Uhr allhier angesetzt.

Besitzschigen Käufern wird dieser Termir mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demselben das Grundstück bem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einfommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen. Patent subhastacyiny.

Folwark dziedziczno dzierzawny Obłoki (Wolken) pod Jurysdykcyą naszą w Intendanturze Bydgoskiey położony do Ur. Leona Sulerzyskiego i tegoż małżonki należący wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzonéy na tal. 1394 śgr 23 szel. 4 iest oceniony na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termin licytacyjny na dzień 31. Stycznia r. p. zrana o godzinie 10. przed Ur. Spiess Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmiemieniem, iż w takowym nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostatnie, na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor bem Termine einem Jeden frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Taxe borge-fallenen Mångel anzuzeigen.

Die Tare fann zu jeder Zeit in unse=

rer Registratur eingesehen werden.

Bromberg den 27. Oftober 1828. Ronigl. Preuf. Landgericht.

prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu czterech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły. Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 27. Paźdz. 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Daß die verehelichte Frau Gutsbesizzerin Wüstenberg, Sophie Anna Christine geb. Arndt zu Nicponie, bei Gelegenbeit der, dem Obervormundschaftlichen Gerichte ertheilten Decharge, in der gerichtlichen Verhandlung vom 13. Juni d. J. und innerhalb der §. 794. Tit. 18 Theil II. des Allg. Landrechts verordneten dreimonatlichen Frist erklärt hat, daß die Gütergemeinschaft mit ihrem Chegatten Louis Ferdinand Wüstenberg ausgeschlossen bleiben soll und der Letztere dieser Erklärung beigetreten ist, wird hiermit zur Kenntniß des Publisums gestracht.

Bromberg ben 23. Oftober 1828. Konigl. Preng. Landgericht.

Obwieszczenie.

Podaie się ninieyszem do wiado. mości publicznéy, iako Zofia Anna Krystyna z domu Arndt, zameżna Wuestenberg w Nicponiu zamieszkała, kwituiąc Sąd nadopiekończy z opieki, do protokulu z dnia 13. Czerwca r. b. i to w przeciągu przepisanego §. 794 Tyt. 18. Tom. II. Prawa Powszechnego Kraiowego trzymiesięcznego czasu oświadczyła, iż wspólność maiątku z swym małżonkiem Ludwikiem Ferdynandem Wuestenberg Dziedzicem dobr Nicponia ma pozostać wyłączona, i że ostatni do teyże deklaracyi przystąpil.

Bydgoszcz d. 23. Październ. 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations-Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Krotoschiner Kreise belegene, ben Stauislaus v. Dobrökischen Erben zugehörige Gut Konarzewo und Szezerkowo cum atPatent Subhastacyiny.

Dobra Konarzewo i Szczerkowo pod juryzdykcyą naszą zostaiące, w Powiecie Krotoszyńskim położone, do Sukcessorów niegdy Stanitinentiis, welches nach der gerichtlichen Tare auf 53,228 Rthlr. 25 fgr. 11½ pf. gewärdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schuldenhalber dentlich an den Meistbietenden verkauft werden und die Bietungstermine find auf

den 16. September 1828, ben 11. December 1828 und der peremtorische Termin auf ben 31. März 1829, vor dem Herrn Landgerichtsrath Noquette Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besist; und zahlungsfähigen Käufern werden diese Termine mit dem Beisügen bekannt gemacht, daß es einem Jeden frei sieht, innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine uns die etwa bei Aufenahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Krotoschin den 15. Mai 1828.

Konigl. Preuf. Landgericht.

Befanntmachung.

Der mittelst Steckbrief vom 8. Sep= tember d. J. Nro. 38 vom Königl. Friebenögericht zu Schrimm verfolgte Martin Twardy, ist heute per Transport vom Königl. Landråthlichen Umte Pleschewer Kreises an und abgeliefert.

Romin den 22. Novbr. 1828. Konigl. Preuß. Inquisitoriat. sława Dobrskiego należące wraz z przyległościami, które według taxy sądowéy na 53228 Tal. 25 śgr. 11½ szel. ocenione zostały, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprze dane bydź maią, którym końcem termina licytacyjne na dzień

16. Września 1828,

11. Grudnia 1828,

termin zaś peremtoryczny na dzień

31. Marca 1829.,

zrana o godzinie gtéy przed Deputowanym Wnym Sędzią Roquette tu w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w przeciągu 4ech tygodni przed ostatnim terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

## Obwieszczenie.

Listem gończym przez Królewski Sąd Pokoiu w Szremie pod dniem 8. Wreśnia i Nro. 38. ścigany Marcin Twardy, został przez Urząd Konsyliarsko - Ziemianski Powiatu Pleszewskiego, nam przez transport odstawiony.

Król. Pruski Inkwizytoryat.

Befanntmachung.

Indem zum Gute Chwalencin im Pleschner Kreise gehörigen Walde, sollen auf
den Untrag der verwittweten Frau v. Siskorkka 400 Klastern meist birkenes Vrenuholz an den Meistbietenden verstauft werden. Ich lade dem erhaltenen Auftrage gemäß hierzu Kauflustige ein, im Termine den 13. Januar 1829 früh um 9 Uhr in Chwalencin zu erscheis nen. Der Zuschlag wird gegen Erlez gung der Kaufgelder erfolgen.

Krotofinn ben 27. Novbr. 1828.

and the design allowed to the administration of the second

Tropping age of the good of the first

Contact the Carlo Dang of the

Der Landgerichts Rath Roquette. Obwieszczenie.

W borach należących do dobr Chwalęcin w Pow. Pleszewskim położonych, na wniosek Ur. owdowiałey Sikorskiey 400 sążni drzewa na opał po większey części brzozowego naywięcey daiącemu sprzedane być ma. Stosownie do odebranego w tey mierze polecenia wzywam chęć kupna maiących, aby się w terminie dnia 13. Stycznia 1829 w mieyscu Chwalencinie wyznaczonym stawili. Przybicie za złożeniem kupna nastąpi.

Krotoszyn d. 27. Listop. 1848. Król. Sądu Ziemiańskiego Sędzia.

Roquette.